Courie u. Depeichen

Plenefte Da richten

Mr. 381.

Donnerstag 3. Juni

1881.

### Wörsen-Telegramme.

| Berlin. ben 3. Juni 18                                           | 30. (Telegr. Agentur.)                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Beisen flau Not. v. 2                                            | Spiritus matt Mot. v. 2.               |
| Sunt-Suli 218 50 219                                             | 60 loto 64 90 65 —                     |
|                                                                  | 60 Juni=Juli 64 60 65 —                |
|                                                                  | August-Sept. 64 20 64 40               |
| Juni 181 50 181 7                                                | 75 Septemb.=Oftbr. 59 60 59 60         |
| Carolli 1/4 /5 1/4                                               | 5 do. per — — —                        |
| Septemb.=Oftbr. 164 75 166 -                                     | - Suni-Juli 147 — 148 —                |
| Juni matter                                                      | Sum Suit 147 — 148 —                   |
| Fept.=Oftbr. 55 10 55 to 57 40 58 f                              | 60 Kündig. für Roggen — —              |
| 57 40 58 J                                                       | 0   Ründig. Spiritus 40000   30000     |
| Märkisch=Posen E. A. 29 80 29 7                                  | 5   Poln. 5proz. Pfandbr. 66 -   65 80 |
| Berg Stamm=Brior.102 50 102 8                                    | Doi. Proving.=B.=U. 112 — 112 —        |
|                                                                  |                                        |
| Derichlesische E. A. 186 — 185 5<br>Gronne Burge & 68 50 68 4    | Dof. Sprit-Aft. Sef. 47 — 47 —         |
| Rronpr. Rudolf.=B. 68 50 68 4                                    | Reich sbant 149 10 149 25              |
| nefferr. Siberrente 63 10 63 –                                   | - Dist. Rommand.=A. 170 - 168 50       |
| ngar. Goldrente 93 10 92 4                                       |                                        |
| Mun. Mnl. 1877 91 90 91 4                                        |                                        |
| Run Drientanl. 1877 91 90 91 4<br>Run Drientanl. 1877 60 30 60 2 | 5   Posen. 4 pr. Pfandbr 100 -   99 90 |

-- Bod.=Rr. Pfdb — — 81 — Nachbörse: Franzosen 478,— Kredit 478,50 Lombarden 148,50.

| Galizier Eisenb. 104<br>Ar. fansol. 4% Unl. 100<br>Rosener Pstandbriefe 100<br>Bosener Bentenbriefe 100<br>Desterr. Bansnoten 172<br>Desterr. Goldrente 76<br>1860er Loose 124<br>Unerit. 5% fund: Anl. 100 | 60 76 40<br>60 124 50 | Desterr. Kredit Staatsbahn | 477 | 50 474 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----|--------|--|
| 11.0% Juno.2011.100                                                                                                                                                                                         | anling an i           | armedit.                   |     |        |  |

#### Stettin, ben 3. Juni 1880. (Telegr. Agentur.)

| 20.              | Not. v. 2.   |               | Not. v. 2.  |
|------------------|--------------|---------------|-------------|
| Beisen matt      |              | Herbst        | 57 — 67 —   |
| Gerbst           | 218 - 218 -  | Spiritus matt |             |
| Muchali          | 199 - 199 50 | lofo          | 63 40 63 30 |
| hoggen niedriger |              | Juni          | 63 40 64 20 |
| Juni             |              | Juli=August   | 64          |
| Serber           | 178 50 179   | Sept.=Oftober | 58 50 58 60 |
| Mile             | 162 — 163 —  | Pafer —.      |             |
| Rubol matt       |              | Petroleum,    |             |
|                  | 54 — 55 —    | Suni          | 6 40 7 40   |

#### Börse zu Posen.

Bosen, 3. Juni 1880. [Amtlicher Börfenbericht.]

Noggen ohne Handel.
Der Spiritus mit Fas) Gefündigt 45,000 Ltr. Kündigungspreis 61,80
per Juni 61,80 per Juli 62,70 per August 63,10 per September 61,60
Der Oftober —,— Mart. Loko vine Fas —.

Bofen, 3. Juni 1880. [Börsenbericht.] Wetter: -.

Rosgen, obne Handel. per Spiritns, matt, Gefündigt 30,000 Liter, Kündigungspreiß— bez. Juni 62,10 bez. Gd. per Juli 62,80 bez. Br. per August 63,30 ber Por September 61,07 bez. Br. per Oftober 57,06 bez. Br. November Loto ohne Fak

#### Produkten - Zborfe.

Beisen: unveränd. hellbunt 206—212, hochbunt u. glasig 212—222 Rosells. Qual. 190—200 M.

und warm.

wurde zu schwach behausteten Preisen 500 Tonnen gehandelt. Bezahlt wurde für Sommer= 129/30 Pfd. 209 M., bunt und bellfarbig 116 bis 120, 121 Pfd. 185—200 M., bellbunt 123 Pfd. 202, 208, 125, 126 Pfd. 209 M., gut bunt 128 Pfd. 207 M., weiß 122 Pfd. 212 M, russischer 119 Pfd. bunt 190 M. 119 Pfd. bellbunt 200 M. per Tonne. Termine Juni = Juli 205, 206, 206½ M. bez. 206 M. Gd., Juli-August 205 M. Br., 204 M. Gd., September = Ditober 198 M. Br., 196 M. Gd. Br., 204 M. Gd., September = Ditober 198 M. Br., 196 M. Gd. Br., 196 M. Gd., September 207 M. Gekündigt 350 Tonnen. Roggen loso bei fleinem Angebot sester. Inländischer brachte 125 Pfd. 180 M., 126 Pfd. 181 M., 127/8 Pfd. 181½ M., polnischer zum Transit 117 Pfd. 164 M. per Tonne. Termine Juni = Juli inländischer — M., September = Oftober polnischer Transit 160 M. bez., September = Oftober inländischer 168 M. bez. Regulirungspreis 174 M. Transit 168 Mark. — Harden 150 M., Futter= polnische zum Transt nach Qualität 137, 138, 140 M. per Tonne bezahlt. — Biscen loso brachten inländische 140 M. per Tonne. — Leinfaat loso Mittel= zu 230 M. per Tonne versaust. — Respat loso rothe 66 M. per Tonne dezahlt. — Winterraps loso zu 238 M. per Tonne Transit gesaust. Termine September = Oftober Transit 246½ M. bezahlt. — Gpiritus loso surze Lieserung 62 M. bezahlt. bezahlt.

# Pocales und Provinzielles.

Pofen, 3. Juni.

Posen, 3. Juni.

r. Selbstmordversuch. Eine Arbeiterfrau versuchte gestern sich mit ihren beiden Kindern im der Erhöina zu ertränken, wurde jedoch daran durch herbeitonmende Versonen verhindert.

r. Körperverletzung. Ein Maurergeselle wurde gestern, angeblich ohre jede Veranlassung, auf dem dem Alten Markte von einem Stellsmachergesellen angesallen und am Kopse verwundet.

r. Diebstähle. Aus verschlossenem Keller des Hauses Judenstraße 23 sind am Montage mittelst Abdrehens des Vorlegeschlosses 10 Weinsgläser, 11 Kuchenteller, 6 Kaar Tassen gestoblen worden. — Aus unverschlossener Wohnung im Hause Schützenstraße 24 wurde vor einigen Tagen eine goldene Brosche im Werthe von ca. 60 Mark gestoblen. — Bei zahlreichen hieszen Kausleuten waren, wie schon mitgetheilt, von mehreren Kindern seit Monaten Diebstähle verübt worden. Am Monztage ist nun eine Böttchersfrau auf der Halboorsstraße, dei der auch noch sehr viele der gestoblenen Gegenstände gesunden wurden, verhaftet worden. — Einem Schuhmachergesellen von außerhald, welcher zum Besuch hierzher gesommen und vor einigen Tagen Nachmittags im Glacis vor dem berliner Thor eingeschlassen wurden durch einen vorübergebenden Arbeiter die Stiefeln, die er ausgezogen und neben sich gestellt hatte, gestoblen. Doch gelang es ihm, den Dieb gerade dabei abzusassen, als derselbe auf der Judenstraße die Stiefeln bei einem Trödler versausen.

## Staats= und Volkswirthschaft.

\*\* Neue russische Anleihe. Wie aus Petersburg vom 2. Juni gemelvet wird, war bereits am Mittwoch die neue 4prozentige russischen Anleihe überzeichnet und zwar haben zu diesem Resultate die aus Rußland selbst eingelausenen Substriptionen mit beigetragen, zum großen Theil aber fommt dasselbe auch auf Rechnung der ausländischen Substriptionsstellen in Deutschland und Holland. Unter den Substriptionsplägen werden ohne Frage von Berlin aus die bedeutendsten Zeichnungen eingelaufen sein. Es wird sedenfalls eine sehr große Repartition nothwendig sein und man wird sigt annehmen können, daß die Anleihe von 150 Millionen M. doppelt gezeichnet werden wird.

\*\* **Litticher Loofe von 1868.** Berloofung vom 1. Mai 1880. Auszahlung vom 1. August 1880 ab. No. 69716 à 256,000 Frfs. — No. 46382 47507 68443 à 1000 Frfs. No. 31082 46668 76884 107412 à 500 Frfs. No. 3486 5803 31478 54996 67053 73538 96187 102681 112630

Beizen: unveränd. hellbunt 206—212, hochbunt u. glasig 212—222
Rossen: sehr sess, feithe sens, social selbunt 206—212, hochbunt u. glasig 212—222
Rossen: sehr sess, sehr sein, seens sehr seine Braumaare 179—180 Mark, social seine Braumaare 165,— große 160—164, seine Bra

623 51457 556 745 918 52164 608 656 53041 107 154 204 354 366 581 830 54371 392 55185 599 642 56818 939 57587 876 58245 59313 430 **60**011 202 421 753 62315 696 780 978 63365 796 997 64013 304 471 517 65381 465 847 872 66084 152 316 642 885 968 67322 897 948 951 68755 972 69860 988 **70**408 544 953 71474 570 72065 108 73151 735 908 74005 304 351 463 778 75978 76076 77112 246 78288 704 860 79321 356 519 817 80056 63 129 427 858 81161 488 574 613 82099 285 341 509 580 585 622 83626 653 84677 963 85475 632 665 757 87078 559 613 88151 407 431 964 89536 580 666 **90**185 605 91113 384 646 956 92196 343 350 596 93224 962 94152 236 418 460 626 95384 630 983 993 96545 586 809 890 926 97597 98295 363 528 914 99104 337 421 464 467 979 1400356 695 952 101284 386 102294 542 940 103737 104093 96 259 285 105522 620 106672 873 107542 108187 600 928 109004 17 103 437 822 **110**023 68 677 729 111188 254 327 861 867 112014 97 160 238 239 265 395 825 113168 320 731 977 114012 92 117 118 115049 482 550 804 116367 453 664 796 821 117757 804 118127 162 251 274 580 à 100 37f3.

### Strom=Bericht

aus dem Sefretariat der Sandelskammer zu Pofen.

Pogorzelice.

29. Mai. 23 Flöße, Wernicki, 1620 Festm. kief. Stämme, von Sieradz nach Küskrin, Jille XI. 348, Generalcznk, 2799 Kg. Kalk, 2700 Kg. Cement, 18,000 Kg. Steinkoblen, 3000 Kg. Dach:

pappe, 1200 Kg. Steinkohlentheer, 4810 Kg. Schwefelfaute,

181 Kg. Salvetersäure von Posen nach Konin. Bosen, Mastentrahn am Ende der Dammstraße. 29. Mai. Rahn XI. 529, Fiske, leer, von Posen nach Zerwinith, Kahn XI. 285, Firus, 1200 ztr. Steinkohlen, von Stettin nach

Schrimm. Kahn I. 16,177, Aumüller, 880 Itr. Steinkohlen, von Poien nach Peisern, Kahn I. 16,866, Schwabe, Kahn I. 16,486, Gebuar, Kahn I. 16,486, Wegener, sämmtlich 1600 It. Thon von Halle nach Kolo, Kahn XI. 335, Kusiist, 80 Mn. Brennholz, Kahn XI. 325, Czibilski, 88 Mm. Brennholz, von Krekowo nach Posen, Kahn I. 16,389, Wojtkowski, 1100 Ir. Getreide von Peisern nach Posen.

# Angekommene Fremde.

Rolius Hotel de Dresde. Vittergutsbesitzer u. Mitglied des Reichstages v. Kardorff aus Oberschlessen, Rittergutsbesitzer und Rittmeister Mollard aus Gora, Mitglied des Reichstages Dr. Kapnaus Berlin, Direktor Dr. Honigmann aus Breslau, Stadtrichter Berger aus Breslau, Lieut. d. L. Schröder aus Ludom, Krau Unterstaatsieferetär de Rège u. Tochter a. Berlin, Ingenieur Müller a. Jankerde, die Rentiers Lewis und Davis aus New-Yorf, Abth. Chef im Kriegs-Ministerium Oberstlieutenant Müller aus Berlin, Frau Landner aus Rawitsch, die Kausseute Hülsend aus Rawitsch, Krause, Schads und Chrmann aus Berlin, Wolff und Gerlach aus Breslau, Wocke aus Capstadt (Afrika), Cohn aus Liegnitz, Clemens aus Elberseld, sirid aus Manheim.

Bu dom's Hotel de Rame, Rittergutskositzer un Muellern Bofen, 2. Juni.

aus Manheim.

Bu dow's Hotel de Rome. Rittergutsbesiter v. Muellen aus Sosno, Intendantur-Assessior Fleischfresser aus Bromberg, Reserve dar Gephardt aus Samter, die Kausseute Rössing aus Plauen i.K., Gephardt aus Berlin, Wagner aus Leipzig, Baces aus Hauen i.K., Gephardt aus Berlin, Wagner aus Leipzig, Baces aus Hauen i.K., Gephardt aus Seinttgart, Bozon aus Frankfurt a.R., Müller aus Gera, kinkerseld, Jacoby und Müller aus Berlin, Morstart aus Lahr.

Grand Hotel de France. Die Rittergutsbesitzer v. Kurnatowski aus Dwinsk, v. Taczanowski aus Kieruszyce, v. Chelmski als Polen, Lieutenant und Rittergutsbesitzer Kaul aus Medzibor, Fran Rittergutsbesitzer König aus Ligota, Kausmann Krotoschiner aus Breslau

Sreslau
Scharffen berg's Hotel. Die Raufleute Kirrmeyer aus Et. Gallen, Lawn aus Hamburg, Kalender aus Köln, Mener aus Görlig, Brenke aus Berlin, Bürgermeister Pfeisser aus Stenschwo, Baumeisker Laue aus Obornik, Frau Gutsbesitzer Kloß aus Jankowo, Fabrikant Kiemann aus Magdeburg.
Bogelsang's Hotel vormals Tilsner. Die Kaufleute Salzmann aus Bauten, Scholz, Hora und Larisch aus Breslau, Deforationsmaler Falk aus Berlin, Hauptmann a. D. Mat aus Schönlanke, die Gutsbesitzer Jekier nehft Frau aus Wongrowitz, Matbrandt nehft Familie aus Gosciejewo.

### Telegraphische Nachrichten.

Berlin, 3. Juni. Fürst Gortschakow reiste heut Bormit tag nach Frankfurt ab. Fürst Bismarck erwiderte gestern Abend den ihm von Gortschakow vorgestern abgestatteten Besuch.

Berlin, 2. Juni. Die Kirchengesestommission lehnte den Antrag Brüel zu Artikel 1, das Kultureramen zu besteht 15 seitigen, mit 15 gegen 6 Stimmen (Zentrum) ab, ebenso ben Untrag Zehlit, betreffend die Zeitbeschränkung und die Anzeigepslicht, mit 11 gegen 10 Stimmen. Sie nahm Nr. 1 des Artikels mit 13 gegen 8 Stimmen an, lehnte Nr. 2 des Artikels 1 mit 13 gegen 8 Stimmen an, 1 mit 13 gegen 8 Stimmen ab, nahm Nr. 3 bes Artifels 1 mit 14 gegen 7 Stimmen an und verwarf schließlich den ganzell (nur noch aus Nr. 1 und 3 bestehenden) Artifel 1 mit 13 gegen 8 Stimmen.

[Wiederholt.] Rom, 3. Juni. Der König nahm die Demission bes Kriegsministers Bonelli an und ernannte den Marineminister Biton interimistisch

Riton interimistisch zum Kriegsminister. Baris, 3. Juni. Nach hier eingegangenen Nachrichten nahmen die Albanesen am 31. Mai die von den Montenegrinen verlassene Verschanzung bei Tusi. Die Montenegriner bezogen eine befestigte Stellung bei Golobosnic und sind entschlossen, an Entscheidungsschlacht zu liefern. Den Albanesen mangelt es an Lebensmitteln; die Miriditen wollen Prenk Doda zum Firsten von Albanien proflamiren und verlangen Berftärkungen.

London, 3. Juni. "Standard" erfährt, die ibentische Hole an die Pforte sei schon redigirt und werde Ende der Boche überreicht werden.

Betersburg, 3. Juni. Die Kaiserin ist hente

gestorben. Chicago, 2. Juni. Die republikanische Konvention trat heut Nachmittag 1 Uhr zusammen, ernannte den Senator godt (Gegenkandidaten Grant's) zum provisorischen Präsidenten wählte ihre Kommissionen.